207

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthausc.

№ 125. Montag, den 26. Mai 1845.

Ungekommene Fremde vom 23. Mai.

Henders Diendorf aus Nawiez, Dem. Madenberg a. Warschau, I. im thein. Hof; Hr. L. u. St.=Ger. Dir. Hartmann aus Glogau, Hr. Commiss. Mysliboröft aus Karsko, die Hrn. Guteb. v. Czapski aus Kuchary, v. Bojanowski aus Rucki, Philippsborn aus Sepienko, I. im Hôtel de Berlin; die Hrn. Guteb. Baron v. Knorr aus Gutowy, Seldi aus Berlin, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Indlinski und v. Kurnatowski a. Chalin, Hr. Lieut. d. Garde-Alt. Graf Pinto aus Custrin, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Guteb. v. Radoński a. Kociałkowa górka, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Gen.-Dir. Gehrke a. Berlin, I. im Hôtel de Pologne; Gr. Guteb. Morawski aus Buk, Hr. Eigenth. Klawe aus Warschau, Hr. Berw. Schulze aus Rakwiß, Hr. Kaufm. Boas aus Landsberg a. W., I. im Hôtel de Bavière; Hr. Kaufm Nettelbeck a. Mainz, die Hrn. Schausp. Krolikowski und Sturm aus Krakau, I. im Bozar; die Hrn. Kaust. Hirschberg u. Galomonsohn aus Inowrocław, Hr. Kouditor Kaiser aus Wronke, I. im weißen Adler.

1) Deffentlicher Derkauf zum 3med einer Auseinandersetzung. Dber ganbes Gericht zu Pofen.

Das Rittergut Popowonebst bem Dorfe Debrzno, im Kreise Birnbaum, landsschaftlich mit Einschluß der Forsten abgeschätzt auf 22,059 Athle. 21 Sgr. 11 Pf. soll am 15. September 1845

Sprzedaż publiczna
celem rozrządzenia się.
Sąd Nad-Ziemiański w Poznaniu.

Dobraziemskie Popowo wrazz wsią Debrzno w powiecie Międzychodeskim, przez Dyrekcyą ziemstwa włącznie z borami oszacowane na 22,059 tal. 21 sgr. 11 fen., mają być d nia 15. W rześnia 1845. przed poluBormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Die Tare nebst Sypothekenschein und Bebingungen tonnen in unserm IV. Ges schäftsbureau eingesehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Mit = Eigenthumer, ale:

Die Erben des Carl v. Oppen, und bes Alexander Alexy Adolph b'Alsphons, so wie die Gebrüder Theosbor Bincent und Anton Stanislaus b'Alphons,

werben biergu bffentlich vorgelaben,

Außerbem werden alle unbefannten Real : Pratendenten aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praflufion fpateftens in biefem Termine zu melben.

Pofen, am 8. Februar 1845. Konigl. Ober-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

- 2) Proclama. In bem Hppothes kenbuche des im Inomraclamer Kreise belegenen Nittergutes Dzienice stehen
  - 1) Rubr. III. Mr. 2. 3333 Mthlr. 10 Sgr. als der Brautschatz der Elisabeth v. Sokolowska verehelichten v. Wolkka aus dem Kaufkontrakte vom 24. Juni 1785 und den gerichtlichen Rezessen vom 4. Juni 1788 und 11. März 1793 ex decreto vom 2. April 1793 und
  - 2) Rubr. III. Mr. 3. 3333 Mthlr. 10 Sgr. nebft 5 Procent Binfen

dniem o godzinie to. w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wrazzwykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwém biórze Sądu Nadziemiańskiego.

Współwłaściciele z pobytu niewiadomi, jako to:

> sukcessorowie Karola Oppen i Alexandra Alexego Adolfa d'Alphonsa, oraz Teodor Wincenty i Antoni Stanisław bracia d'Alphons,

zapozywają się na takowy publicznie.

Oprócz tego wzywają się wszyscy nieznajomi pretendenci realni, aby się pod uniknieniem prekluzyi najpóźniej w terminie niniejszem zgłosili.

Poznań, dnia 8. Lutego 1845. Królewski Sąd Nadziemiański.

I. Wydziału.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Dziennice, położonej w powiecie Inowracławskim zapisano:

- decreto z dnia 2. Kwietnia r. 1793. na mocy kontraktu kupna z dnia 24. Czerwca r. 1785. i recessów sądowych z dnia 4. Czerwca r. 1788. i 11. Marca r. 1793. 3333 tal. 10 sgr. jako posag Elzbiety z Sokołowskich Wolskiej,
- 2) w Bubryce III. pod liczhą 3, ex decreto z dnia 17. Października

für die Eunigunde geborne v. Rofittnicka verehelichte Kammerherrin v. Kościelska aus der Obligation vom 9. Juni 1822 ex decreto vom 17 Oftober 1822 eingetragen.

Da bie Zilgung beiber Poffen behaup. tet und bas Aufgebot von bem Befiger bes Guts und ber Inhaberin ber Poft Rubr, III. Dr. 3. beantragt worden, fo werben alle biejenigen, welche an biefe beiben Doffen ober bas uber bie Doff Rubr III. Mr. 3. ausgefertigte, aus ber notariellen Obligation des Rammerherrn Sofeph v. Rościelefi vom 9. Juni 1822, bem barauf befindlichen Jugroffationes permerte vom 17. Oftober 1822 und bem Spothefen = Recognitions = Scheine bom 17. Oftober 1822 beffehenden und angeblich verloren gegangenen Documente, als Gigenthumer, Erben, Ceffionarien, Pfandglaubiger ober fonft aus einem Grunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, Diefe ihre Un= fpruche fpateftens in bem auf ben 25. Juni b. J. Bormittage 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber : Landesgerichte= Rath Ulrici in unferem Inftruftionegim= mer anftebenben Termine anzumelben und gehörig barguthun, wibrigenfalls fie berfelben werden verluftig erflart mer= ben und ihnen ein ewiges Stillfcweigen auferlegt werben wird.

Bromberg, ben 17. Februar 1845.

Ronigl. Dber-Lanbes-Gericht; I. Abtheilung. r. 1822. na mocy obligacyi z dnia 9. Czerwca r. 1822. 3333 tal. 10 sgr. dla Kunegundy z Rokittnickich zamężnej szambelanowej Kościelskiej.

Gdy twierdzono zaspokojenie obydwoch intabulatów i wniesiono opubliczne wywołanie przez dziedzica téjže wsi i właścicielke intabulatu pod Rubryka III. i liczba 3. zapisanego, więc wzywają się wszyscy ci, którzyby do tych dwoch intabulatów lub do dokumentu wygotowanego na intabulat zapisany w Rubryce III. pod liczbą 3. a składający się z obligacyi urzędowej szambelana Józefa Kościelskiego z dnia 9. Czerwca r 1822. z znajdującym się na téjże zaregestrowaniu ingrossacyi z dnia 17. Października r. 1822. i wykazu hypotecznego z dnia 17. Październikar, 1822., który podobno zaginal, jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiadacze zastawu, lub z jakiegokolwiek fundamentu pretensye mieć mniemają, ażeby się do zameldowania tychże zgłosili najpóźniej wterminie wyznaczonym na dzień 25. Czerwca 1845. r. o godzinie 11. przed południem przed delegowanym Wm. Ulrici, Radzcą Sądu Głównego, w naszéj izbie instrukcyjnéj, gdyż w razie przeciwnym prawa swe do takowych utracą, i im względem tychże nakazany zostanie wieczne milczenie.

Bydgoszcz, dnia 17. Lutego 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

## 3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Pojen, ben 1. Marg 1845.

Das bier in ber Borftabt St. Martin auf ber Bergftrage sub Dr. 180. belegene, bem Regierungs=Baurath Daniel Ludwig Schildner und beffen Rindern Marie Emis lie Kerdinande Caroline Auguste und Johannes Michael Emil Arthur Gefchwiftern Schildner und ber gefchiedenen Rechnungs: Rathin Muller, Amalie Caroline geborne Schilbnergeborige Grundfiud, abgeschabt auf 22,934 Riblr. 18 Ggr. 4 Df. gu= folge ber, nebft Spothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur eingufe= benden Tare, foll am 7. Oftober 1845. Vormittage um 11 Uhr an ora bentlicher Gerichtoftelle Theilungshalber fubhastirt werden.

Nach ber gerichtlichen Tare hat bas Grundstück einen Materialwerth von 15,666 Athle. 6 Sgr. 8 Pf. und einen Ertragswerth von 30,203 Athle. Es werden Gebote sowohl auf das gesammte Grundstück, als auf einzelne Theile des selben angenommen, zu welchem Behuf nach dem in der Registratur einzusehenden Situationsplan das Grundstück in drei besondere Parcellen abgetheilt worden ift, deren Taxen ebenfalls in der Registratur einzusehen sind. Die den Werth des ganzen Grundstücks auf 22,934 Athle. 18

Alsisby W

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 1. Marca 1845.

Nieruchomość tu na przedmieściu St. Marcińskiem przyulicy Podgórnej pod liczbą 180. leżąca, do Daniela Ludwika Schildner, Radzcy budowniczego Regencyjnego, jego dzieci Maryi Emilii Ferdynandy Karoliny Augusty i Jana Michała Emila Artura rodzeństwa Schildner i do rozwiedzionéj žony Radzcy rachunkowości Muellera, Amalii Karoliny z Schildnerów Muellerowej należąca i podług taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przedaży w Registraturze naszéj przejrzana być może, na 22,934 tal. 18 sgr. 4 fen. oceniona, będzie w terminie na dzień 7. Października r.b. zrana o 11. godzinie wyznaczonym, końcem działów w miejscu posiedzeń Sądu droga subhastacji przedaną.

Wartość materyalna téjże nieruchomości wynosi podług taxysądowej 15,666 tal. 6 sgr. 8 fen., wartość dochodowa zaś 30,203 tal. Licytatak na całką rzeczoną nieruchomość jako też na pojedyńcze części onejże podane być mogą. Tym końcem nieruchomość wspomniona podług planu sytuacyjnego, który także w biórze naszem przejrzanym być może, na trzy oddzielne części podzieloną została, których taxę również w biórze przejrzeć można. Taxa przez którą war-

Egr. 4 Pf. feststellende gerichtliche Tape ift im Jahre 1841. und die gerichtlichen Taxen ber einzelnen Theile des Grundsfücks find im Jahre 1844. aufgenommen worden.

tość calej tej nieruchomości na 22.934 tal. 18 sgr. 4 fen. wypośrodkowaną została w roku 1841, taxy zaś pojedyńczych części onejże zostały w roku 1844, sądownie sporządzone.

4) Das über bas Batererbe bes Schlofe fere Friedrich Wilhelm Bohm, jest in Trier, in Sobe von 10 Rthir. 10 ggr. 33 Df. unterm 17. December 1832 gefertigte 3weigdofument bes Erbvergleiche von 14. December 1821 und Rachtrage bom 6. September 1823, welches Erbtheil gufolge Berfugung und Sypothefenscheins bom 3. Juni 1824 im Sypothenbuche bes in Bromberg auf der Pofener Borfadt Do 407 belegenen Grundftude, Rubr, III. ad 2. eingetragen fieht und Die Bittme Bohm geborne Diet verfchuldete; ferner die im Soppothefenbuche ber Stadt Fordon, auf das Grundftud ber Galomon Friedlanderfcben Chelente Do. 55, neue Do. 61., Rubr. III. ad 1. unterm 20. April c. a. eingetragenen Dbligation bes Levin Wolf Cobn vom 12. Upril 1801, recogn. am 20. Upril 1801 auf den Dber-Uccife= und Bollrath Splith lautend, mit beffen Ceffion bom 13. Mary 1810 auf Mener Lewin Jacobn und beffen Ceffion bom 14. April 1825 auf Cont Schmul in Schneidemubl über 300 Athle. und Binfen, nebft Sypothes fenichein, und bie auf demfelben Grunds fiude Rubr. III. ad 2. unterm 24. Sanuar 1803 notirte und untermi 8. Juli 1824 eingetragene Obligation vom 24.

Zapozwanie. Następujące dokumenta zaginęły: dokumentodosobniony na część spadkową po ojcu ślósarza Fryderyka Wilhelma Boehm, teraz w Trewirze zamieszkałego, 10 tal. 10 dgr. 33 fen. wynoszącą, dnia 17. Grudnia 1832.r. wygotowany wraz z ugodą działową z dnia 14. Grudnia 1821, r. i dodatkiem z dnia 6. Września 1823. r., która ta część spadkowa na mocy dekretu i wykazu hypotecznego dnia 3. Czerwca 1824. r. w księdze hypotecznéj gruntu pod Nr. 407. w Bydgoszczy na Poznańskiem przedmieściu położonego pod Rubryką III. ad 2. zapisaną jest i którą część spadkową wdowa Boehm z domu Mietz zadłuża. Dalej obligacya Lewina Wolfa Cohn z dnia 12. Kwietnia 1801. r. w księdze hypotecznej miasta Fordona na gruncie małżonków Salomon Friedlaender pod Nr. 55. a teraz 61. pod Rubr, III. ad 1. dnia 20, Kwietnia tego samego roku zapisana, dnia 20. Kwietnia 1801. r. rekognoskowana na Naczelnego Radzce akcyzowego i celnego Splith brzmiąca, wraz z jego cessya z dnia 13. Marca 1810. na Meyera Lewina Jakoby, niemniej z cessya ostatniego z dnia 14. Kwiet. Sanuar 1803 über 800 Riblr. nebft Binfen auf ben Schutiuben Lenfer Joas chim gu Kordon lautend; ferner bie Dbli= gation ber Ochuler'ichen alias Ochule'ichen Cheleute bom 27. Juni 1789 über 100 Rthlr. und Binfen, woruber fur bas De= positorium bes ehemaligen Ronigt. Do= mainen = Juftig = Umte gu Roronowo bie Interime = Recognition bom 27. Juni 1789 ertheilt, und fur baffelbe das Ras pital mit Binfen uuterm 26. Juli 1827 in das Spothefenbuch bes im Domainen= Umte Roronowo unter Dr. 13. gu Althof belegenen Erbpachtegrundfiude, jest ben Steidinger'ichen Cheleuten gehorig, sub Rubr. III, ad 1. eingetragen worben, und welche, nach ber unterm 2. Auguft 1830 refp. 3. Januar 1840 erfolgten Abzweigung von 9 Rtble. 7 ggr. 9 pf. uber 90 Rtblr. 16 ggr. 3 pf. nebft Bin= fen bem Jofeph Gefchte gugefallen ift, find verloren gegangen.

Es werben baber alle biejenigen, welche an die oben gebachten zu loschenben Forberungen und barüber ausgestellten Dos kumente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober sonstige Briefsinhaber, und beren Erben, ober bie sonft in beren

nia 1825, r. na Saula Schmuel z Pily na 300 tal. z prowizyami wraz z wykazem hypotecznym; niemniej obligacya z dnia 24. Stycznia 1803. r. na tym samymgruncie pod Rubr. III. ad 2. dnia 24. Stycznia 1803. r. no. towana, z dnia 24. Lipca 1824. r. zapisana na 800 tal. z prowizyami, na żyda przywilejowanego Leyser Joachim z Fordona brzmiąca. Nareście obligacya małżonków Schüler alias Schule zdnia 27. Czerwca 1780. r. na 100 tal. zprowizyami, na która obligacya dla depozytu Król. ekonomicznego urzędu sprawiedliwości w Koronowie rekognicya tymczasowa z dnia 27. Czerwca 1789.r. udzielona i dla depozytu rzeczonego kapitał wraz z prowizyami dnia 26. Lipca 1827. r. w księdze hypotecznej gruntu wieczysto-dzierzawnego w Koronowskim urzędzie ekonomicznym pod Nr. 13. w Starym Dwórze położonego a teraz małżonkomSteidinger należącego, pod Rubr. III. ad 1. zapisaną została i która obligacya, od któréj bowiem dnia 2. Sierpnia 1830. r. resp. 2. Stycznia 1840. r. 9 tal. 7 dgr. 9 fen. odosobnione zostały a zatém jeszcze 90 tal. 16 dgr. 3 fen. z prowizyami Józefowi Geschke służy.

Zapozywają się więcwszyscy, którzy do wzwyż pretensyji dokumentów w téj mierze wygotowanych jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub insi dzierzycielowie listowni i sukcessorowie onych lub ci, którzy Rechte getreten find, Anspruche zu haben gedenken, ad term. den 26. Juni d. 3. Bormittage 11 Uhr an hiesiger Gezrichtestelle vor dem herrn Affestor Frank unter der Berwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Realanspruchen auf die gedachten Grundsfücke pracludirt, ihnen deshalb ein ewizges Stillschweigen auferlegt und die resp. Dokumente amortisitt werden sollen.

Bromberg, ben 31. Januar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Proklama. Alle diejenigen, welsche an die von dem Kalkulaturgehülfen Jäckel für die ihm übertragen gewesene einstweilige Berwaltung unserer Deposistal-Kasse bestellte Amte. Caution auß defen Amteführung Ansprücke zu haben glauben, werden aufgefordert, diese Anssprücke in termino deu 30. Mai d. J. vor dem Herrn Referendarins Rogalli anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie dieser ihrer etwanigen Ansprücke aniene, von dem Jäckel bestellte Caution für verlustig erklärt werden sollen, und die Rückgabe der Caution erfolgen wird.

Bromberg, ben 14. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

6). Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt, Gericht zu Rawicz, ben 15. Marz 1845.

Das ben Stadtfefretair Johann Fries brich Beinschen Erben gehorige Sauss grundflud Dr. 371. in ber Breslauer

prawa ich nabyli, pretensye mieć zamyślają, na termin dnia 26. Czerw ca zrana o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń przed Wm. Assessorem Frank podtém zagrożeniem, iż w razie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi na wspomnione grunta wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane, dokumenta rzeczone umorzone zostaną

Bydgoszcz, dnia 31. Stycznia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wszyscy, którzyby do złożonej kaucyi pomocnika kalkulatury Jekla za tymczasowo mu powierzone urzędowanie naszej kassy depozytalnej pretensye rościć mogli z czasu urzędowania jego wzywają się niniejszem, ażeby pretensye te w terminie dnia 30. Maja przed W. Referendarzem Rogallim zameldowali i takoweudowodnili, w przeciwnym bowiem razie utracą swe prawa do rzeczonej przez Jekla złożonej kaucyi, a kaucya ta Jeklowi wydaną zostanie.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu,
dnia 15. Marca 1845.

Dom pod Nr. 371. w Rawiczu na Wrocławskiej ulicy położony, do spadkobierców po Fryderyku Wein Strafe zu Nawiez, abgeschätzt auf 698Att. 10 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 8. Juli 1845 Wormittags 10 Uhr, Nachmittags 3 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhafirt werben.

należący, oszacowany na 698 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lipca 1845. przed południem o godzinie 10. i po południu o godzinie 3. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedany.

7) Bekanntmachung. Bon ber bevorstehenden Theilung des Machlasses der Mühlenbesitzer Friedrich und Wilhelmine Liebegott Gatzmerschen Schleute aus Chwalker-Mühle, werden die unbekannten Gläubiger mit Hinweisung auf die Borschrift des J. 137. Tit. 17. Thl. I. des Allgemeinen Landrechts hierdurch in Kenntniß gesetzt.

Lobfens, ben 22. Marg 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

8) Bekanntmachung. Der Lands und Stadtgerichts-Exekutor Carl Scherff und die Hebamme, separirte Lüdtke, Hensriette geborne Sschenbach von hier, haben in dem am 19. d. M. gerichtlich geschlose senen Vertrage für ihre bevorstehende Sche die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur

Lobsens, den 23. April 1845. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do przepisów §. 137. Tyt. 17. Części I. Powszechnego prawa krajowego, uwiadomiają się nieznajomi wierzyciele o nastąpić się mającym podziale pozostałości, posiedzicieli młyna, małżonków Fryderyka i Wilhelminy Bogumiły Gatzmerów z młyna Chwalki, niniejszém.

Łobżenica, dnia 22. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Exekutor Sądu Ziemsko miejskiego Karól Scherff i akuszerka, separatka Luedtke, Henryetta z domu Eichenbach tu ztąd, rozlączyli w skutek sądowej ugody z dnia 19. t. m. dla przyszłego ich małżeństwa wspólność dóbri dorobku, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Łobżenica, dnia 23. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## Beilage zum Intelligenz Blatt für das Größherzogthum Pofen.

125. Montag, ben 26. Mai 1845. 118 11

9) Bekanntmachung. Die Anna Rabat berehelichte Binkel, hat bei erreichter Großiährigkeit die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Ehesmanne Michael Winkel zu Zeleznica aussgeschlossen.

wodzisku.

Onefen, ben 4 April 1845.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die Jo, banna Juliane geborne Bielke und beren Chemann Gottlieb hausler, haben unsterm 26. Marg a. c. nach erreichter Groß-jahrigkeit ber Ersteren, Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Grat, ben 7. April 1845.

ideroim - odes

11) Der Franz Rasztiewiez aus Sichagora und die verw. Unna Dorothea Kaleste von dort, haben mittelst Severtrages vom 25. April d. J. die Gemeinschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wied.

Grat, ben 27. April 1845. and Ronigl. Lands und Stadtgericht:

Obwieszczenie. Anna Kabat zamężna Winkel, wylączyła po dojściu doletności wspólność majątku i dorobku z mężem swym Michalem w Zieleznicy.

Gnieźno, dnia 4. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Joanna Julianna rodzona Bielke i mąż tejże Bogumił Haeusler, na dniu 26. Marca r. b. stawszy się pierwsza pelnoletnią wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dniz 7. Kwiemia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Franciszek Raszkiewicz z Cichejgory z owdowiałą Anną Dorotą Kaleske ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

dorobku wyłączyli. Grodzisk, dnia 27. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Areingungen'in der Bespirenter eichen

## Beilage zunt Jeetestigenz-Blatt

12) Morthwendiger Bertauf. Land, und Stadt : Gericht ju Grag.

Das zu Buk sub Nr. 15. belegene, ben Bictoria und August Lowinskischen Eheleuten gehörige Grundstud, abgesschätzt auf 1000 Athle. zufolge der, nebst Hupothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4. September 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden,

Grat, ben 16. April 1845,

13) Der Wirth Alexander Biglas in Sies kowto und die Elisabeth Pognansta, has ben mittelft Ehevertrages pom 30, April d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches biers burch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 2. Mai 1845. Ronigl, Land- und Stadtgericht.

14) Utothwendiger Derkauf. 2 Land= und Stadt = Gericht zu Koffen, 2

Das in Riekzemp sub Mr. 81, beles gene Goldsteinsche Erbpathes Borwert, bestehend aus Wohn, und Wirthschafts- Gebäuden, hofraum, Garten und Aeckern im Flächeninhalt von 102 Morgen, wozu 63 Morgen eigenthünlich besessen, abgeschäft auf 3031 Rible, zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses

Sąd Ziemsko-miejski W Grodzisku.

Nieruchomość Wiktoryi i Augusta Dowinskich małżonków, w Buku pod Nr. 15. sytuowana, oszacowana na 1000 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 16. Kwietnia 1845.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Alexander Białas, gospodarz z Siekowka i Elźbieta Poznańska, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 2. Maja 1845,

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Sad Ziemsko-mie yski

Folwark wieczystó - dzierzawny w Kielczewie pod Nr. 81. położony, składający się z budynków mieszkalnych i gospodarczych, podworza, ogrodów i rol, zawierający w całkości 1025 morgów magdeburskich, doktórych 63 morgów właściwie posiadanej łąki należą, oszacowany na 3031 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej

benben Tare, foll am 2. September 1845. Bormittage 11 Uhr an orbentlis der Gerichteftelle fubhaftirt merben.

warost, 5 stop 4 cale;

włosy, blond i readzie;

Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bet Bermeibung ber Praklusion spatestens in Diesem Termine ju melben.

Roften, ben 6. Mai 1845.

Der Raufmann David Bolf Rug aus Liffa und die hannchen Blauftein aus Militid, haben mittelft Chevertrages vom 29. April 1845. Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennts niß gebracht wird.

Liffa, am 16. Mai 1845.

16) Stectbrief. Der wegen Dieb= ftable gur Kriminal=Untersuchung gego= gene und unten naber bezeichnete Lage= lohner Unton Gliwinsti, ift mittelft gewaltsamen Durchbruche in ber Nacht bom 16. jum 17. Mai c. aus unserem Gefängniffe entwichen.

Mile refp. Cipil= und Militairbeborben werben ersucht, auf diefen gefährlichen Berbrecher ju vigiliren, benfelben im Betretungefalle gu arretiren, und unter ficherer Begleitung an und abzuliefern.

Signalement: Geburteort, Czefjewo, Rreis Drefchen;

tacvi oddana być ma.

wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Września 1845. przed poludniem o godzinie 11. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kościań, dnia 6. Maja 1845.

Podaje się niniejszem do wiadomoś ci publicznej, że kupiec Dawid Wolff Russ z Leszna i Hannchen Blaustein z Milicza, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Kwietnia 1845. wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 16. Maja 1845. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> List gonczy. Pociągniony o kradzież do indagacy i kryminalnej, niżej opisany wyrodnik Antoni Sliwiński, wyłamawszy się z więzienia naszego zbiegł w nocy z dnia 16. na 17. Maja r. b.

> Wszystkie władze cywilne i wojskowe uprasza się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania schwytały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

> Rysopis. Miejsce urodzenia, Czeszowo w powiecie Wrzesińskim;

Aufenthaltsort, Chichowo;

Alter, 38 Johre; Größe, 5 guß 4 3oll; Saare, blond und bunn; Stirn, fparlich mit Sagren hebedt; Augenbraunen, blond; jawyaw intagr Alugen, grau; Mafe, gewöhnlich; Mund, gewöhnlich; Bart, rafirt (blond); Podaje sie minieracie dnun , nnist. Deficht, langlich; mos ci publicano Genichtefarbe, blonb; Statur; fclant; Statur; ichlant; Sprache, polnisch und etwas beutsch;

Befondere Rennzeichen, feine; Zähne, gut, Betleibung: onseed

Gine graue Drillich-Jade, bergleichen Sofen, ein Sembe und eine fchwarze Zuchmutze mit blantem Schirm, ohne Saletuch und barfuß.

Schroda, ben 17. Mai 1845.

Maya r. D.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

miejsce pobytu, Chlebowo; religii, katolik; a spettimos ...... wiek, 38 lat; hadde shaffanginso no wzrost, 5 stóp 4 cale: włosy, blond i rzadkie; czoło, rzadkie okryte; oczy, szare; dal wastedanjum mediant nos, zwyczajny; haing norelinie and mone gu melben. usta, zwyczajne; broda, golona (blond); podbrodek, okragly; skład twarzy, podługowaty; cera twarzy, blada; postać, wysmukła; mowa, polska i cokolwiek po niemiecku; szczegolne znaki, żadne; Odzież.

Szara drelichowa kamzela, podobnież spodnie, koszulę, czarną sukienną czapkę z skorzanym rydelkiem, bez chustki na szyi i boso.

Szroda, dnia 17. Maja 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

> pom 16. sem 1 Crimmally entroises.

17) Bekanntmachung. Auf bem, an ber alten Friedrichsftrage gwijchen ber Frohnfeste und bem Falfenftein'ichen Grundftude belegenen, Rammereiplate foll eine Brodvertaufe-Salle errichtet und ber Bau bem Minbefifordernden über. wiecie Wrzesińskimstrum neffal

Obwieszczenie. Na placu Kamlaryjnym przy ulicy Fryderychowskiej pomiedzy Fronfestem a nieruchomością Falkenstelna położonym, wybudowane być mają jacki do sprzedawania chleba, budowa zaś najmniej żądającemu w drodze publicznej licytacyi oddaną być ma.

Bur Licitation haben mir einen Ters min auf ben 30. b. D. Borm. 11 Uhr pot bem Ctabt: Secretair Beren Behe auf bem Rathhaufe anberoumt, und laben fierzu Unternehmungsluftige mit bem Bemerten ein, bag Beichnung, Unfcblag und Lit itions. Bedingungen mahrend ber Umteftunden in unferer Regiftratur eine gefeben werden tonnen.

Pojen, ben 13. Mai 1845. Der Magiftrat. Magistrat.

18) Bekanntmachung. Das Ub: laben und Rleinmachen von Brennhols. fo wie bas Aufftellen bon Baumaterialien und Ablaben von Baufchutt fann auf nicht geftattet werben.

Der Poligei Prafident von Minutoli. Prezes Policyi Minutoli.

Tym końcem wyznaczony został termin na dzień 30, b. m. przed poludniem o godzinie 11. na Ratuszu przed Sekretarzem miejskim Panem Zehe, na który z tém wzywamy nadmieniemiem, iż warunki, anszlagbi plany w Registraturze naszej podczas godzin służbowych przejrzane być hope enablished as patellisting moga.

Poznań, dnia 13. Maja 1845.

Obwieszczenie. Składanie i rabanie drzewa opałowego, niemniej stawianie materyałów do budowli należących, jako też zrzucanie gruzu, na bem alten Martt mahrend ber Bollmarttes starym Rynku podczastargu na welne Beit bom 5. bis incl, ben 10. Juni c. od 5. az do 10. Czerwca r. b. włącznie, nie może bydź dozwolone.

Poznań, dnia 13. Maja 1845. Poznań, dnia 13. Maja 1845.

Der Central-Berein gur Unterbrudung bes Branntweintrinkens im Großher= Logthum Pofen versammelt fich Sonntag 25. Mai Abend 6 Uhr im Schullotale bes Dominitanerfloftere. Dichtmitgliedern ift ber Butritt gern geftattet. surfaces ever's manight storkens giningerko - me engge & a Rod e.

thamer & alomen

- 20) Mein Borwert Rlein . Staroleta bei Pofen, beabfichtige ich aus freier Sand zu verlaufen. Das Mabere hieruber ift bei mir einzuschen. Batrgemica.
- 21) Gin mit guten Zeugniffen verfebes ner Birthichafte-Schreiber fann von So= hanni c. ab auf bem Dominio Glupia bei Schroba ein Unterfommen finben. 27) Roppentale eine fe g und offeret billigit die Danblung C. & Blinber.

Pisarz gospodarczy, zaopatrzony dobrémi świadectwami, znaleść może miejsce od St. Jana r. b. w Slupi pod Sroda.

22) Die bebeutenbe herricaft Lubartow im Ronigreich Polen, Gouvernement und Rreis Lublin, ift zu verlaufen. nimen boll be merele de auf eined gus nim

Diefelbe besteht aus zwei Stabten Lubartom und Firlen, 20 Meiereien und 37 Bineborfern mit ungefahr 13,000 Geelen, enthalt 2127 Culmifche Sufen, wo= von 900 Sufen Baldung und 77 Sufen Biefe. Der ichiffbare Blug Biepris wels der Die gangen Guter burchichneibet, ergießt fich 7 Meilen bavon in Die Beichfel.

Es befinden fich dafelbft 4 Branntmein-Brennereien und eine Bier-Brauerei, 5 Baffers und eine Bindmuble, eine englische Gagemuble und zwei von ber herrfchaft unabhangige Fabrit-Unftalten, nanrlich eine Fapences und Stablfabrit, welche

mehrere hundert Urbeiter beschäftigen.

In ber Stadt Lubartom ift ein ichoner Palaft mit einem großen englischen Garten.

Raufluftige tonnen fich ber naheren Bedingungen wegen an bie Bant bon Polen in Barichau wenden, welche ihnen in der Zahlung bes Schatzungewerthes nothigenfalls Erleichterungen gu gemahren bereit, fein wird.

- and elelaten ven Baufdurt fami auf Liegel, jeho tel erzukon evenzegar a 23) Geftern find mir mehrere wichtige Papiere verloren gegangen, worunter 7 Loofe ber 4ten Rlaffe waren. 1) Dr. 27707; 2) Dr. 57370 (berausgefommen); 3) Nr. 56,945; 4) Nr. 80,871 (herausgefommen ; 5) Nr. 80,868; 6) Nr. 60,350 (herausgetommen); 7) Dr. 54,887. Bur Berhatung eines Migbrauchs zeige ich es ergebenft an, bag folche bem Finder zwecklos bleiben, und bem Gigenthumer Salomon Raptan, St. Abalbert Dr. 7. angehoren. ne Anterochanne bes Areantireinteinkent im Grouerer
- 24) Die Berlegung meines Geschafte von ber Friedricheftraffe nach ber Brestauer-Strafe in das Beuthiche Saus, vis a vis bem Hotel de Saxe, beehre ich mich biermit ergebenft anguzeigen. Gleichzeitig empfehle ich mein Lager, beftebend aus einer Ausmahl von Bilge und Seibenhuten, Bilgiduben, Gattelbeden und andern in biefes Sach einschlagenden Urtifeln gur geneigten Abnahme, gu billigen aber feften Preisen, Julian, Sutmachermeiffer.
- 25) Ein junger Menfch wird als Laufburiche gesucht. Das Nahere theilt herr Conbitor Beeln mit. Bangty of and from Cominio Classes of

Roppentafe empfing und offerirt billigft bie Sandlung C. g. Binber. 27)

28) Achter Rechenschaftsbericht ber Berlinifden Lebensverficherungs Gefellichaft.

Nachdem in der Generalversammlung der Actionairs der Berlinischen Lebens-Berficherungsgesellschaft vom 30. April d. J. erstatteten Geschäftsberichte über das Jahr 1844 haben fich folgende, durch statutenmäßige Revision der Jahrebrechnung gerechtfertigten Resultate definitiv herausgestellt.

Bon ben am Schluffe bes Jahres 1843 verbliebenen 4920 Berficherten find im Jahre 1844 burch Tod und in Folge abgelaufener Berficherungen ausges ichieben 185 Personen; ju den verbliebenen 4735 find im Laufe bes lettern 594

Perfonen hingugetreten, within 5329 in bas Jahr 1845 übergegangen.

Die laufende Gefahr von 5,790,800 Thir., welche sich durch ben Abgang ber 185 Bersicherten um 215,800 Thir. folglich bis auf 5,575,000 Thir. verminsbert hatte, ist durch ben Zutritt neuer Bersicherungen mit 749,900 Thir. auf Sechs Millionen und 324,900 Thir. gestiegen.

Durch bie eingetretenen 91 Sterbefalle ift eine Berficherungefumme bon

88,600 Thir. zahlbar geworben.

Das Gefammt Dermogen ber Gefellschaft hat fich auf die Summe von

1,754,830 Thaler erhöhet.

Nach biesen Ergebnissen können wir auch fur bas Jahr 1844 eine gunstige Dividende in Aussicht stellen und von dem statutenmäßig jeht zur Vertheilung koms menden Gewinn des Jahres 1840 den im gedachten Jahre bei der Gesellschaft vers sichert gewesenen Personen eine Dividende von  $14\frac{2}{7}$  Prozent des Betrages der im nämlichen Jahre von ihnen bezahlten Prämien unverfürzt auszahlen und resp. statuz tenmäßig durch Abrechnung auf die von ihnen ferner einzuschießenden Prämien des richtigen.

Wir schließen mit ber erfreulichen Benachrichtigung, baß auch bie bereits abgelaufenen ersten vier Monate bes jegigen Jahres, nach Maafgabe ber eingegangenen Antrage und ber burch Todesfälle zahlbar gewordenen, nicht bedeutende Bestrage, für einen ferneren glücklichen Fortgang ber Geschäfte eine gunstige Aussicht gewähren. Berlin, ben 10. Mai 1845.

Direttion ber Berlinifden Lebensverficherung &= Gefellichaft.

C. D. Brofe, C. G. Bruftlein, F. M. Magnus, F. Lutde, Direktoren.

Borftebenben Rechenschafte = Bericht bringen wir bierburch gur offentlichen Renntnig, mit bem ergebenen Bemerten, bag Geichafts . Drogramme unentgeltlich ausgegeben werben.

Jac. Trager, Saupt-Mgent in Pofen. Rammerer Dremis in Rogafen. Raufmann Dartid in Gnefen. Abothefer Dlate in Liffa. Rabic in Dlefchen. Roufmann Tiester in Rrotofdin.

gungdil und draid Biebig in Rawicg. Ill d me nat

Mgenten.

- 29) Gine neue Sendung befter hochrotheriMeff. Apfelfinen, besol. Citronen, feinfies Triefter Del (in Strobflafchchen), empfing und offerirt zu außerft billigen Dreifen 20. 2. Prager, Bafferftrage im Luifengebaube Dr. 30.
- 30) Beffen fetten geraucherten Lachs (8 Ggr. pro Dfo.) und beften großen fetten Roppentale (6 Gar. pro Stud') offerirt 3. 2. Drager, sufficient said 1184 ago C and all their
- 31) Garten-Rongert. Beute Connabend ben 24. Dai. Entree 2 Egr. 6 Df. Damen frei. Ergebenfte Ginlabung E. Schulge, Friedrichofte, Dr. 28.
- 32) Im Potale bes herrn C. Schulge, Friedrichoffr, Dr. 28., wird beute Connabend ber Gefamoteur und Bauchrebner Starff feine zweite Abendunterhaltung aus ber ergagenden Phyfit u. f. w. ju geben bie Ehre haben, wogu berfelbe feine boffichfte Ginladung macht. Unfang 7 Uhr.
- 33) Beute Sonnabend ben 24. Mai: Großes Garten Rongert. Unfang 5 Ubr Rachmittage, Entrée wie gewohnlich. Ich labe hierzu ergebenft ein. Gerlach.
- 34) Seute Sonnabend ben 24. Mai: Rebus: Concert. Dreis eine Flofche Chame pagner. Entrée wie gewohnlich. Unfang 5 Ubr. Bornbagen.
- 35) Im Chillinge wird Conntag ben 25. (bei gunfligem Metter) ber Escamoteur und Bauchredner Starff fich ju produciren Die Ehre haben, wogu berfelbe boflichft einladet. Unfang 5 Uhr. Banden bade?